18. Jänner 1850.

Nº 15.

18. Stycznia 1850.

Mro. 72947.

#### Areisschreiben

bes f. k. galizischen Landes = Guberniums. In Betreff ber Dauer ber Brunner 3 Jahrmarfte.

Laut Gröffnung bes f. f. mahr. schl. Landes - Guberntums ddto 10. Dezember 1849 3. 44361 bat bas h. Ministerium bes Innern mit Defret vom 20ten Oftober 1849 3. 19506 die Dauer eines jeden der Marktgemeinde Altbrunn bewilligten 3 Jahrmarfte von vier auf acht Tage mit dem Bedeuten auszudehnen befunden, daß auf die genaue Buhaltung diefer Marktbauer gehalten, und jede Ueberschreitung geahndet werde.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Lemberg am 28. Dezember 1849.

#### Agenor Graf von Goluchowski, f. f. galizischer Landes = Chef.

Die Bestimmungen über die Bemeffung und Ginhebung ber Berbrauchsabgabe von den Buckererzeugniffen aus inländischen Stoffen treten in ben Kronlandern Galizien , Bukowina und Krakau mit 1ten Februar 1850 in Wirksamfeit.

Mit Beziehung auf ben §. 4 bes mittelft bes Reichsgesegblattes vom 22ten Dezember 1849 fundgemachten Erlaffes bes h. t. f. Finang-Ministeriums vom 19ten Rovember 1849 wird befannt gegeben, baß bie Bestimmungen über die Bemeffung und Ginhebung ber Berbraucheabgabe von Zuckererzeugniffen aus inländischen Stoffen in ben Kronlandern Galigien , Bufowina und Rrafau mit 1ten Februar 1850 in Wirtsamfeit

Lemberg am 31. Dezember 1849.

#### Algenor Graf von Goluchowski, f. f. galiz. Landes-Chef.

Nro. 72588.

#### Rundmachung.

Alls im Laufe bieses Sahres die k. k. österreichische Armee ben Kampf gegen die Umsturzparthei in Ungarn vom Neuen aufnahm und viele ihrer tapfern Krieger auf ben Schlachtfelbern für die geheiligten Mechte unsers allergnädigsten Raisers und herrn bluteten, habe ich die große Befriedigung gehabt, beinahe aus allen Landern unsers großen Gesammtstaates von hochherzigen Patrioten reichliche Gelospenden für die Bermundeten dieser Armee zu erhalten. Ueber die Berwendung der diesfalligen Geschenkegelder, mit welchen ich nach der Bestimmung ber Geber allein zu verfügen habe, wird genaue Rechnung geführt; sie weiset dermal ben Rest von 9055 fl. 17 718 fr. C.M., dann 4 Stuck Dukaten in Gold aus, und ber patriotische Sinn edler Menschenfreunde wird sicher nicht erfalten, benfelben burch neue Gaben gu vermehren.

Nachbem nunmehr ber Rampf ausgefampft ift und ber Friede bem Lanbe feine Segnungen bereitet, habe ich bie Absicht, die vorhandene Summe und was hiezu in der Folge noch einfließen wird, zu einer bleibensten Militär-Stiftung zu vereinen, deren Zweck sein wurde, nicht nur den im ungarischen Feldzuge vom Jahre 1848 und 1849 invalid geswordenen k. k. öfterreichischen Kriegern vom Feldwebel und Wachtmeister ihmarts sondern auch ienen unglöstlichen Competen eine Kare abwärts, sondern auch jenen unglücklichen Kämpfern eine sichere, lebens-längliche Unterstützung zu gewähren, die vom eigenen Wahne bethört, oder von ihrer Parthei verführt und gezwungen, der k. f. Armee in diefem Feldzuge auf ber blutigen Bahlftatt eutgegengestanden, dort in Felge erhaltener Bunden durch Berluft eines Gliebes ju Kruppeln geworden find, und durch Arbeit ihren Lebensunterhalt nicht mehr ficherstellen tonnen, mithin bem Glende preisgegeben maren.

Die ursprüngliche Widmung der gegenwärtig disponiblen Fonds lautet zwar ausschließlich "für Verwundete der f. t. österreichischen Armee in Ungarn" — ich bin aber von der Großmuth der Geschenkgeber zu sehr durchdrungen, als daß ich an ihrer vollen Zustimmung zu der hier be-antragten ausgedehnteren Berwendung ihrer Gaben zweifeln könnte.

Bei dieser zuversichtlichen Annahme durften die wesentlichen Grund-

juge be neuen Stiftung im Folgenden festgeseht werden: 1rfiens. Sie wird durch bas bereits vorhandene Stammkapital und fernere freiwillige Beitrage gebilbet.

2tens. Die vorhandenen Summen werden durch Bermittlung ber Landes - Militar = Behörbe in Ungarn, gegen gehörige Sicherheit, nutnieglich gemacht.

3tens. Die Bestimmung ber Stiftung ift: "Betheilung von mitlellosen burch Wunden, im Kriege gewordenen Krüppeln und somit erwerbsunfahigen Solbaten vom Feldwebel und Wachmeister abwarts mit lebenslänglichen Unterstützungen aus dem Interessen-Erträgnisse bes Stiftungs-Rapitals.

(124)

#### Okólnik

c. k. Gubernium krajowego.

Jak długo trwać mają 3 jarmarki Brüńskie (Berneńskie.)

Stosownie do oznajmienia c. k. morawsko-szlaskiego Rządu krajowego z dnia 10go grudnia 1849 za l. 44361, wysokie Ministeryum spraw wewnętrznych z dnia 29go października 1849 za l. 19506, czas tewania każdego z trzech jarmarków w gminie miasta Stare Berno dozwolonych, ze czterech na ośm dni, z tym dokładem przedłużyć postanowiło, iż na ścisłe przestrzeganie tego czasu jarmarkowego baczyć i każde przekroczenie tegoż karcić się będzie.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości się podaje.

We Lwowie dnia 28go grudnia 1849.

### Agenor Hrabia Goluchowski,

c. k. galic, Szef krajowy.

Postanowienia co do wymiaru i poboru opłaty konsumcyjnej od cukrowych wyrobów z płodów krajowych w krajach koronnych Galicyi, Bukowiny i Krakowa, wchodzą z dniem 1. lutego 1850

w wykonanie. Odnośnie do S. 4. rozporządzenia wysokiego c. k. Ministeryum skarbu z dnia 19. listopada 1849 dziennikiem praw Państwa z dnia 22go grudnia 1849 obwieszczonego, podaje się do wiadomości, iż postanowienia co do wymiaru i poboru opłaty konsumcyjnej od wy-

robów cukrowych z krajowych płodów w krajach koronnych Galicyi, Bukowiny i Krakowa z dniem 1go lutego 1850 w wykonanie wchodza,

We Lwowie dnia 31. grudnia 1849.

#### Agenor Hrabia Goluchowski, c. k. gal. Szef krajowy.

(124)

#### Obwieszczenie.

Gdy w ciągu bieżącego roku c. k. wojska austryackie walke na nowo przedsięwzięły przeciwko stronnictwu porządek rzeczy na Wegrach obalającemu, i wielu walecznych wojowników na polu bitew krew przelewało za święte prawa najłaskawszego Cesarza naszego i Pana, miałem to wielkie zaspokojenie, że prawie ze wszystkich krajów naszej wielkiej Monarchii, hojne datki pieniężne od wspaniałomyślnych patryotów dla rannych tego wojska odbierałem. Z zarządzenia temi darami, któremi podług życzenia dawców sam zawiadywać mam, prowadzone są ścisłe rachunki. Z tych rachunków wykazuje się na teraz jako resztująca suma, kwota 9055 zr. 17738 kr. m. k. i 4 duk. w złocie; a duch patryotyzmu szlachetnych przyjaciół ludzkości, nie ostygnie zapewne i pomnoży ten fundusz nowemi

Gdy teraz walka ukończoną została, a pokój błogosławieństwa krajowi gotuje, zamierzyłem sume resztująca i to co do niej następnie przybędzie, połączyć na stały fundusz wojskowy, którego celem być ma: nietylko c. k. wojownikóm austryackim w wyprawie węgierskiej z r. 1848 i 1849, od feldwebla i wachmistrza wstecz inwalidami zostałym, ale i owym nieszczęsnym zapaśnikom dożywotnie pewnego udzielić wsparcia, którzy albo od własnego szału opanowani, lub też od stronnictwa swego uwiedzeni i przymuszeni, w tej walce na krwawem polu naprzeciw wojownikom c. k. austryackim staneli, i tam w skutek odniesionych ran lub utraty jakiego członka kalékami zostawszy, nie będąc w stanie zapewnić sobie przez prace utrzymania życia, tem samemby na nędzę wystawieni byli.

Pierwiastkowe przeznaczenie funduszów obecnie do rozrządzenia gotowych, dotycze wprawdzie wyłącznie: "rannych z c. k. wojska austryackiego w Wegrzech" - atoli przejety jestem az nadto wielkomyślnością dawców, ahym mógł watpić o ich zupełném przychyleniu się do czynionego tu wniosku względem rozciąglejszego użycia ich darów.

W zapewnieniu przyjęcia tegoz wniosku, główne zarysy co do istoty tej fundacyi w sposobie następującym ustanowićby się dały:

1. Fundacye te tworzyć będzie gotowy już kapitał zakładowy i nastepne dohrowolne składki.

2. Sumy gotowe za pośrednictwem wojskowej władzy krajowej w Wegrzech na prowizye za daniem nalezytego bezpieczeństwa umieszczane bedą.

3. Przeznaczeniem tej fundacyi będzie "aby z prowizyi od kapitału funduszowego" ubogich zołnierzy od feldwebla i wachmistrza wstecz, którzy w skutek poniesionych ran na wojnie kalékami a tem samem do zarobkowania niezdolnymi zostali, obdarzać dożywotnem wsparciem.

4tens. Diese Unterstützungen werden nach drei Rategorien nach dem Grade der Verstümmlung mit täglichen 20, 14 und 10 Kreuzer C. M. verliehen und in jeder Rategorie mit Rudficht auf das einjährige Interessen Erträgniß eine möglichft gleiche Anzahl von Stiftungsplagen gebildet.

Dzieńnik urzedowy

5tene. Die Stiftungeplage werben:

a) zur Salfte aus bem Stande ber f. f. öfterreich. Armee;

b) gur Salfte aus den in den Reihen der Insurgenten Geffan-

denen besetzt.

Sobald ein der k. k. österreichischen Armee gehöriger Stiftungsplat höherer Kategorie sich erledigt, rudt ein Individuum aus der nachst minberen Rategorie vor, und in die niederste wird ein neues Mitglied der f. f. Armee ausgenommen. Sollte kein solches Individuum mehr vorhanden sein, so tritt an dessen Stelle ein Berstummelter des ehemaligen Insurgentenheeres, so zwar, daß nach und nach auch die unter a) erwähnte Salfte der Stiftungsplate den verftummelten mittellofen ehemaligen Insurgenten zugänglich wird.

Dagegen ist die unter b) bezeichnete Halfte der Stiftungspläte nur

für die gemefenen Injurgenten beftimmt.

Menn im Verlaufe ber Zeiten zur Besetzung der vakanten Stiftungspläte keine Afpiranten aus dem Feldzuge vom Jahre 1848 und 1849 vorhanden sein werden; sollen zum Genuße der Stiftung ausschließ= lich nur fruppelhafte, erwerbsunfahige f. f. österreichische Solbaten ungarischer und siebenbürgischer Regimenter berufen werden.

6tens. Die Verleihung der Stiftung wurde ich mir vorbehalten, die Verwaltung derselben aber der Aufsicht der Landes = Militar = Behörde unterstellen. Nach meinem Tode hatte das Berleihungsrecht an den jeweiligen Kommandirenden Herrn Generalen in Ungarn zu übergeben.

7tens. Bom 1. Juli 1850 wurde von den eingehenden Intereffen bes bereits erliegenden Stammkapitals die Betheilung einiger ber hiezu

Berufenen stattfinden.

Dies sind die wesentlichen Grundzuge, beren umfassendere und genauere Bestimmung einem frateren Zeitpunkte vorbehalten bleiben muß; benn noch ist der Fond zu klein und die Zahl fruppelhafter, hilfsbedurftiger Rrieger ju groß, um meine Stiftung ichon bermal im ganzen Um= fange wirksam ins Leben treten laffen zu konnen. Es schlagen aber gewiß in unserm Vaterlande noch fehr viele milbthatigen Bergen, die mich in meinem Borhaben durch erneuerte Sammlungen und Beitrage unterftugen werden, und dessen träftige Realisirung ich als die schönfte Erinnerung meines Lebens mir bemahren mochte.

Besonders fordere ich die Bewohner bes Kronlandes Ungarn auf für ihre ungläcklichen Brüder, welche in diesem Kampfe ohne Anspruch auf Bersorgung von Seite bes Aerars nun ganz hilflos sind, nach Kräf-

ten ihre Unterstützung angebeihen zu laffen.

Schon haben mir mehrere gutgefinnte Burger ber Stadt Best aus freiem patriotischen Untriebe fur den Zwea biefer Stiftung den Betrag von 400 fl. C. M. übergeben und ich rechne auf eine um so warmere Theilnahme innerhalb der Marken dieses Kronlandes, als ich durch das dargelegte Programm den Aspiranten ungarischer Nationalität den Bortheil mehrerer Stiftungsplage badurch, daß fie in bie von f. f. ofterreis difden Colbaten erledigten Plate einruden, gefidert habe, und feiner Beit die gange Stiftung ausschließlich f. f. Soldaten ungarischer und fiebenburgischer Regimenter zu Theil wird.

Uebrigens werden Alle mir für meine Stiftung von Einzelnen oder Gemeinden gufommenden Betrage durch die Pefther und Wiener Zeitung

zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

Möchten daher alle Behörden und Gemeinden das vorstebende Brogramm in ihrem Kreise durch öffentliche Befanntmachung in den Landes= sprachen möglichst allgemein verlautbaren, und die in Folge beffen eingehenden Beträge an mich, unter ber Abresse bes III. Armee=Rommando in Pesth gelangen machen.

Sauptquartier Befth, am 10. Dezember 1849.

Julius Freiherr von Sannau, t. f. Feldzeugmeister und 3. Armee-Rommandant.

Ronturs. Mro. 1025. Der Dienst eines Bergmeisters bei ber f. t. Salinen-

Berwaltung in Aussee ist zu verleihen.

Mit diesem in der 10. Diatentlaffe stehenden Dienstposten find fol-

gende Genüße verbunden:

An jährlicher Besoldung 600 fl., 15 Klafter hartes, und 15 Klafter weiches Brennholz im Werthe von 55 fl., ein Naturalquartier, der Genuß von Deputatgrundstüden, mit 11 Jod 1329 Rlafter, ein fixes Liefergelb von 52 fl., ein Schiengelb von 20 fr. pr. Tag, und ber unent= gelbliche sistemmäßige Salzbezug.

Die Erfordernisse fur den Dienst find : volltommene Renntnig im Salzbergbau und in den einzelnen Betriebe - Abtheilungen, fo wie in der Markscheiberei und Rechnungswefen, bann ber Erlag einer Caution von

Competenten haben ihre eigenhandig geschriebenen Besuche binnen seche Wochen im Wege ihrer vorgesetten Behörden einzureichen, und in selben fich über jede obiger Erforderniffe, so wie über Alter, Familienstand, Studien und bisherige Dienstleistung durch Urkunden auszuweisen, und die Erflärung beigufugen, ob und in wieferne fie mit Beamten des obigen Amtes, oder bes Oberamtes verwandt oder verschwägert seien.

Vom f. f. Salinen-Oberamte. Gmunden, ben 20. Dezember 1849.

Ronfurs-Ausschreibung. **(2)** (114)

Mro. 936. Bur Befetung ber f. f. Gegenhandlereftelle bei ber f. f. Rupferhandlunge = Verwaltung in Maluszina wird hiermit der Concurs

4. Wsparcia te podług trzech kategoryj w miarę stopnia kaléctwa rachując dziennie po 20, 14 i 10 kr. m. k. udzielane bedą, a stósownie do rocznego dochodu z prowizyi w każdej kategoryi, ile możności równa liczba posad funduszowych utworzoną zostanie.

Harley of the second

5. Te miejsca funduszowe obsadzane będą:

a) w połowie, ludźmi ze stanu c. k. austryackiej armii;

b) w połowie tymi, co byli w szeregach powstańców.

Po opróźnieniu posady funduszowej wyższej kategoryi należącej dla wojska c. k. austryackiego, posuwa się na to miejsce osoba z kategoryi Jezpośrednio mniejszej, a do najniższej kategoryi przyjęty będzie nowy członek z c. k. wojska. Gdyby już więcej takiego indywiduum niestało, wchodzi na to miejsce kaléka z byłego wojska powstańców, tak, że z czasem i ta pod a) wymieniona połowa posad funduszowych dla byłych powstańców okaleczałych a ubogich, będzie przystępną.

Owa atoli pod b) wytknięta połowa posad funduszowych, prze-

znaczona jest tylko dla byłych powstańców.

Jeżeliby z czasem zabrakło ubiegających się o opróźnione miejsca funduszowe z wyprawy roku 1848 i 1849 powołani być powinni do korzystania z tej fundacyi wyłącznie tylko kaleki i do zarobkowania niezdolni c. k. żołnierze z pułków węgierskich i siedmiogrodzkich,

6. Nadawanie posad funduszowych zachowałbym dla siebie, a zarzad fundacya poddałbym krajowej władzy wojskowej. Po mojej śmierci niechby to prawo nadawania przechodziło do każdego dowodzącego Jenerała w Wegrzech.

7. Od 1go lipca 1850 zaczetoby z wpływających prowizyj gotowego już kapitału obdzielać niektórych do tego powołanych.

Te sa istotne i główne zarysy, których więcej objęte i dokładniejsze oznaczenie późniejszemu czasowi zostawione być musi; fundusz albowiem jest za szczupły, a liczba skaleczałych, pomocy potrzebujących wojowników za wielka, aby tę moją fundacyę już teraz w całej objętości, ze skutkiem w życie wprowadzić można. Ale zapewne jest jeszcze bardzo wielu w ojczyznie naszej, których serca bija żywo dla wsparcia mnie nowemi składkami w przedsiewzięciu, którego silne urzeczywistnienie zachowałbym jako najpiękniejszą pamiątkę życia mojego.

Szczególniej zaś wzywam mieszkańców korony Wegierskiej, aby tym nieszczęśliwym braciom swoim, którzy z tego boju wyszli i ze strony skarbu zaopatrzenia domagać się nie mogac, bez wszelkiej zostają pomocy, chcieli podług sił udzielić wsparcia swojego.

Złożyli mi już na cel tej fundacyi niektórzy z dobrze myślących obywateli miasta Pesztu z własnego patryotycznego popedu 400 złr. m. k., ale spodziewam się jeszcze w granicach tego kraju koronnego tem zywszegu udziału, gdy niniejszym programem zapewniłem aspirantom z narodowości węgierskiej korzyść dostąpienia więcej posad funduszowych przez to, że się takowi na miejsca po c. k. austryackich żołnierzach opróżnione posuwają i że się z czasem cała fundacya stanie wyłącznie udziałem c. k. żołuierzy z pułków wegierskich i siedmiogrodzkich.

Wreszcie wszytkie dla mej fundacyi od osób pojedyńczych lub od gmir przesłane mi datki, podane będą do powszechnej wiadomości

przez gazety Peszteńska i Wiedeńska.

Niechby wiec wszystkie władze i gminy program niniejszy w obwodach swoich publicznem obwieszczeniem w narzeczach krajowych ile możności powszechnie rozgłosić i wpływające w skutek tego datki, do mnie pod adresem III. komendy armii w Peszcie odsełać ra-Z głównej kwatery w Peszcie dnia 10go grudnia 1849.

Juliusz Baron Haynau, c. k. Jenerał artyleryi i III. komendaut armii.

mit bem ausgeschrieben, daß jene Individuen, welche fich zur Beforgung diefes Dienstes volltommen geeignet finden, und felben zu erhalten munichen, ihre eigenhandig gefchriebenen Gesuche bis 4. Februar 1850 im Wege ihrer vorgesetten Behörde hieher ju überreichen, und sich darin über ihr Alter, jurudgelegte Studien, bisherige Dienstleistung und allfällige Berdienste burch Original = Urkunden oder beglaubigte Abschriften, so wie auch über die Grade der Verwandtschaft daselbst nach der Vorschrift auszuweifen haben.

Die wefentlichften Erforderniße fur Diefen Dienft find : Mit Auszeichnung absolvirte Bergwefene-Biffenschaften, befonders in der Metallurgie, Kenntniße bes Rupferhuttenbetriebes, vorzuglich des Spleifprozesses, praktische Kenntniß im Raffageschäfte und Rechnungswefen, forrettes und bundiges Konzept, endlich tadellose Moralität, und gutes Benehmen. Mit

biesem Dienstposten sind folgende Genüße verbunden: Als: an Besoldung 600 fl., an Emolumenten Holz- und Lichtentschäbigung 39 fl., freie Wohnung, ber Genuß eines Sausgartens, und eines

Wiesengrundes.

Die Diensteskaution, welche nach ben bestehenden Worschriften bor ber Gibesleiftung im Baaren, oder hochstens 3 Olotigen Metalliques erlegt werden muß, besteht in 600 fl.

Bom f. f. Mung- und Bergmefens-Inspeftorat-Oberamte. Schmölnig, am 24. Dezember 1849.

(112)Konfurs-Verlautbarung. Mro. 259. Bei dem f. f. Oberpostamte in Gratz ift eine kontrollirende Offizialöstelle mit dem Gehalte jährlicher 800 fl. C. M. gegen Er= lag der Kauzion im Betrage der Besoldung zu besetzen.

Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Nach= weisung der Studien, der Kenntnisse von der Postmanipulazion, der Sprachen und ber bigher geleisteten Dienste im Bege der vorgefesten Behorde bis 20ten Janner 1850 bei der f. f. Oberpost-Bermaltung in Gratz einzubringen und zugleich zu bemerken, ob und mit welchem Beamten bei dem Eingangs ermähnten Amte sie etwa, dann in welchem Grade verwandt oder verschwägert find.

Von der f. f. gal. Oberpost = Verwaltung.

Lemberg ben 12. Jänner 1850.

(108)Runomachung.

Mr. 73933. Bur provisorischen Besetzung ber bei bem Magistrate in Kolomea nemlichen Rreifes erledigten Stelle eines Burgermeifters, womit der Gehalt von Siebenhundert Gulben Con. Münze verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis zum Iten März 1850 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem k. k. Kolomener Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bes Kreisamtes, in beffen Bezirke sie wohnen, einzureichen und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, Geburtsort, Stand und Religion;

über die zuruckgelegten Studien und erhaltenen Wahlfähigfeits= Defrete:

c) über die Kenntniß ber deutschen, lateinischen, polnischen und ruthe-

nischen Sprache;

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fahigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienfileistung, und zwar fo, baß darin feine Beriode übersprungen wird;

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten bes Kolomener Magistrats verwandt ober verschwägert find.

Bom f. f. galig. Landesgubernium. Lemberg am 10, Janner 1850.

(99)Konkurs = Verlautbarung. (3)

Mro. 234. Bei dem f. f. Ober-Postamte in Laibach ift eine prov. Afzeffistenstelle mit bem Gehalte fahrlicher 300 ft. C. M., gegen Erlag ber

Rauzion im Betrage der Besoldung zu besetzen. Die Bewerber haben die gehörig bofumentirten Gefuche unter Rach= weisung der Studien, der Renntnisse von der Postmanipulazion, der Spraden und der bieher geleisteten Dienste im Bege ber vorgefetten Behorde bis 24. Janner 1850 bei der f. f. Oberpostverwaltung in Laibach einzubringen, und darin zu bemerken, ob und mit welchen Beamten bei dem Eingangs erwähnten Amte fie etwa, bann im welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Von der k. k. gal. Ober = Post = Verwaltung.

Lemberg am 12. Janner 1850.

Konkurd-Berlautbarung.

Mro. 153. Bei der f. f. lomb, ven. Oberpostdirektion in Verona ift bie Stelle eines Abjunkten fur bas Postokonomat mit dem Jahresgehalt von 900 fl. gegen Erlag ber Kauzion im Betrage ber Besolbung gu be-

Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Nach= weisung ber Studien, ber Kenntniß der italienischen Sprache, dann ber Befähigung im technischen Sache, in ber Buchführung vom Bagenbaue und im Berrechnungs-Geschäfte im Bege ber vorgesetten Behörde bis 30. Janner 1850 bei ber Ober-Post-Direkzion in Verona einzubringen, und barin zu bemerken, ob und mit welchen Beamten bei ber genannten Oberpostdiretzion sie etwa, bann in welchem Grade verwandt ober verschmagert sind.

Von der k. k. galiz. Oberpost-Verwaltung. Lemberg am 9. Janner 1850.

Ediftal=Borladung. Rro 4. Nachdem die militarpflichtigen Mathias Hlupkowski Hnro.

24, Alexander Gorski HRro. 1 aus Grabie uznańskie, Johann Krawezyk Hnro. 26, Kepa Tomasz Hnro. 53 aus Lakta gorna, und Joseph Grzesiak Hiro. 22 aus Tarnawa zur Refrutirung im Jahre 1849 auf ben Affentplat nicht erschienen find, werben tiefelben aufgeforbert in ihre Seimath binnen 6 Mochen gurudgufehren, ansonsten fie als Refrutirungeflüchtlinge behandelt werden murben.

Dominium Gierczyce, am 8. Janner 1850.

(101)Rundmachung.

Mro. 25864 ex 1849. Bom Magistrate gerichtlicher Abtheilung der f. Hauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß zur exekutiven Bersteigerung ber hierorts sub Nro. 277 114 gelegenen, dem Theodor Chlibik eigenthumlich gehörigen Realitat zur Hereinbringung ber durch den Süssmann Pfau ersiegten Forderung per 200 st. C. M. s. H. S. der Termin auf den 28ten Februar 1850 4 Uhr Nachmittags unter nach stehenden erleichternden Bedingungen festgefett worben ift:

1tens. Als Ausrufspreis wird ber Schähungswerth pr. 3127 ff.

52 fr. C. M. angenommen.

2tens. In dem festgesetten Ligitazionstermine wird die fragliche Realität — falls ber Schatungswerth nicht erzielt werben sollte, auch unter demselben hintangegeben werden.

3tene. Jeder Raufluftige ift gehalten, 200 fl. C. M. zu Banden der Feilbiethungskommission als Badium ju erlegen, welches bem Meistbiethenden

in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der abgehaltenen Bersteigerung zurückgestellt werden wird.
4tens. Der Ersteher ift gehalten, binnen 30 Tagen nach Zustellung

bes, die Ligitagion gur Renntnig nehmenden Bescheides, die Balfte des angebothenen Kauffchillings , und binnen weiteren 90 Tagen bie andere Hälfte des Kaufschillings gerichtlich zu erlegen. Gleich nach dem Erlage der ersten Hälfte, in welche ihm das Badium eingerechnet wird, wird er in den phisischen Besit der erkauften Realität eingeführt, und nach Erlag der zweiten Sälfte wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt, und alle Laften ber Realitat (mit Ausnahme ber auf bem Grunde haftenden) gelöscht, und auf den Raufschilling übertragen werden.

5tens. Bei Nichtzuhaltung der Lizitazions = Bedingungen erfolgt auf Roften und Gefahr bes Erstehers die Religitagion in einem einzigen Termine auch unter bem Schäpungspreise, - und berfelbe haftet alsbann fur allen Schaden sowohl mit dem erlegten Dadium, als mit feinem fons

stigen Vermögen.

Stens. Rudfichtlich ber Schäpung werben die Partheien an die Regiftratureaften, hinfichtlich bes Tabularstandes an bas ftabtische Grundbud, und bezüglich der Steuern an die städtische Raffa gewiesen.

Lemberg am 29. Dezember 1849.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2586 ex 1849. Magistrat wydziału sadowniczego król. miasta Lwowa niniejszem uwiadamia, iz na żądanie Süssmanna Pfau w sprawie przeciw Maryannie Zajączkowskiej z 2. małzeństwa Chlibik względem 200 zr. m. k. z przynależytościami w drodze dalszej exekucyi na zaspokojenie tejze przyznanej sumy publiczna sprzedaż realności pod L. 277 114 położonej Teodorowi Chlibik własnej w tutejszym Sądzie na dniu 28go Lutego 1850 o godzinie 4. z południa pod następującemi warunkami odbędzie się:

1.) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa

3127 zr. 52 kr. m. k.

2.) W wyznaczonym terminie realność w mowie będąca zostanie w razie, gdyby za takowej niedało się cenę szacunkowa uzy-skać, nawet nizej takowej sprzedana będzie.

3.) Mający chęć kupienia winien 200 zr. m. k. jako wadium do rak komisyi licytacya kierującej złożyć, które najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, innym zaś licytującym po ukończonej

licytacyi natychmiast zwrócone zostanie.

4.) Kupiciel jest obowiązany w 30 dniach po doręczeniu mu uchwały sądowej, mocą której licytacyę do wiadomości sądowej przyjęto, jedną połowę ceny kupna w przeciągu dalszych dni 90, drugą połowe zaś do depozytu sądowego złożyć. Zaraz po złożeniu pierwszej połowy, w którą wadium się wrachuje, będzie kupiciel w fizyczne posiadanie kupionej realności wprowadzonym, a po złożeniu drugiej połowy wyda mu się dekret własności tej realności, z której wszystkie ciężary (wyjawszy ciężary gruntowe) zmazane, i na cene kupna przeniesione będą.

5.) W razie niedotrzymania warunków licytacyi rozpisze się relicytacya na koszta i niebespieczeństwo kupiciela w jednym terminie nawet nizej ceny szacunkowej odbyć się mająca i w takim razio od owiada zawodny kupiciel za wszelką wyniknąć mogacą szkodę nie tylko złożonem wadium, ale nawet całym swym majątkiem.

O cenie szacunkowej można się w registraturze sądowej - a

o stanie tabularnym w tabuli miejskiej dowiedzieć.

Lwów, dnia 29. Listopada 1849.

#### Lizitations = Ankundigung. (109)

Dro. 4. Bon Geite des Kolomeaer f. f. Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Lieferung der Erfordernisse an Materialien und Arbeiten zur Conservation ber Kuttyer und Horodenkaer Berbindungs-Straffe dann Kossower Seitenstraffe für bas Baujahr 1850 bie Erfordernisse sind:

I. Auf der Kuttyer Verbindungsstrasse:

a) Kossower Wegmeisterschaft

an Materialien 566 ft. 54 fr.

251 fl. 15 1/2 fr. - 818 fl. 9 1/2 fr. an Arbeiten

b) Jablonower Wegmeifterschaft

an Materialien 148 fl. 10 fr.

an Arbeiten 54 fl. 13 314 fr. — 202 fl. 23 314 ft.

II. Horodenkaer Verbindungsstraffe:

a) Kolomeaer Megmeisterschaft

an Materialien 124 fl. 45 314 fr.

an Arbeiten 17 fl. 53 314 fr. — 142 fl. 39 314 fr.

b) Gwozdziecer Wegmeisterschaft

84 fl. 53 114 fr. an Materialien

17 fl. 31 314 fr. — 102 fl. 25 fr. an Arbeiten

III. Auf

a) Kossower Wegmeisterschaft

3 fl. 31 fr, an Materialien

an Arbeiten 1 ft. 35 214 fr. - 5 ft. 6 214 fr. eine Lizitazion am Sten Februar 1850 in ber Kreisamts-Kanzlei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 1270 fl. 44 fr.. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitagionstage hieramte befannt gegeben, und bei ber Berfteigerung auch schriftliche Offerte angenommen werden, daher es gestattet wird, oder auch mahrend der Lizitazions-Verhandlung schriftliche verfiegelte Offerte ber Lizitazione = Commission zu übergeben.

Diese Offerte muffen aber:

a) das der Bersteigerung ausgesetzte Objekt, für welches ber Anboth ge macht wird, mit hinweisung auf die zur Berffeigerung besselben festgesette Zeit nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeich-nen, und die Summe in Conv. Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausbrudlich enthalten fein, daß fich ber Offerent allen jenen Ligitazionsbedingungen unterwerfen wolle, welche in bem Lizitazions= protofolle vorfommin, und vor Beginn ber Ligitagion vorgelefen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find,

nicht werden berücksichtiget werden.

e) Die Offerte muß mit bem 10perzentigen Badium bes Ausrufspreifes belegt fein, welches im baaren Gelbe, ober in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Rurfe berechnet zu bestehen hat;

d) endlich muß bieselbe nit dem Bor- und Familien-Ramen des Offerenten, dann dem Character und bem Bohnorte desfelben unter-

Diese verfiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. - Stellt fich ber in einer biefer Offerten gemachte Anboth gunftiger bar, als ber bei ber mundlichen Berfteigerung erzielte Bestboth, fo wird der Offerent fogleich als Bestbiether in bas Li-Bitationsprotofoll eingetragen , und hiernach behandelt werben; follte eine schriftliche Offerte denfelben Betrag ausbruden, welcher bei der mundlichen Bersteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird bem mundlichen Bestbiether ber Vorzug eingeraumt werden.

Bofern jetoch mehrere schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich von ber Ligitagions-Kommission burch bas Loos entschieben werden, welcher Offerent als Besibiether gu betrachten fei.

Kolomea am 4. Janner 1850.

Edift. (121)

Rro. 2612. Bom Magiftrate ber Stadt Grodek wird befannt gemacht : Es fei über Ginfchreiten des Joseph Palm de praes. 30. Dovember 1849 NE. 2612 die exclutive Beraußerung ber ber Genovefa Hofmeister angehörigen Realität GR. 109 und 136 gur Bereinbringung der von Joseph Palm ersiegten Summe von 300 st. E. M. s. R. G. bes willigt, und zu diesem Behuse der erste Termin auf den 31. Jänner, der zweite auf den 28. Februar 1850 jedesmal 10 Uhr Vormittags bestimmt worden, an welchen die besagte Realität in der hierortigen Magistrats-Ranglei unter nachstehenden Bedingniffen feilgeboten werden wird 1. Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätzunges werth pr. 1215 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2. Jeder Kaufluftige hat ein Babium mit 10 Pergent des Ausrufepreifes ju Danden ber Ligitagionstommiffion gu erlegen, welches bem Erfleher in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten nach beendes ter Ligitagion jurudgestellt werden wird.

3. Der Meiftbiether ift verpflichtet, binnen 30 Tagen nach Erhalt der Werständigung über den bestätigten Lizitazionsakt, den ganzen Raufschilling in die Depositenverwahrung des Grodeker Magistrats zu erlegen, worauf ihm bas Gigenthumsbefret gu ber erftanbenen Realität ausgefer-

4. Sollte in den beiden obigen Terminen die in Exefuzion gezogene Realität um ober über ben Schähungswerth nicht an Mann gebracht werden, so wird zur Einvernahme der Tabulargläubiger in Gemäßheit der §§. 148, 152, G. D. nud des Hofdekretes vom 25. Juni 1824 Mr. 2017 Behufs Festsetzung allfalliger erleichternder Lizitazionsbedinguisse eine Sagfahung angeordnet und hierauf ein dritter Feilbiethungstermin bestimmt werden, an welchem die Realität ER. 109 und 136 auch unter bem Schahungswerthe hintangegeben fin wirb.

5. Der Meistbiethende hat die auf dem Gute haftenden Schulden , in soweit sich ber zu biethende Preis erftreden wird, zu übernehmen, menn Die Gläubiger ihr Gelb vor der allenfalls vorgeschenen Auffundigung nicht

annehmen wollten.

6. Sollte ber Erfteher den vorbemerkten Bedingniffen in mas immer für einem Buntte nicht genau nachkommen, so wird biese Realität auf seine Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine um was immer

für einen Preis hintangegeben merben.

Sievon werden ber Grequent fr. Joseph Palm und die Grefutin Genovesa Hosmeister, dann die Tabulargläubiger: Johann Sawras, Isaak Fraenkel, Leopold Link, Christina Mann, Anna Link, Dorothea Link, ber t. Fiftus in Bertretung des Grbfteuer und Rriminalfondes, Venzel Hofmeister, Adalbert Hlawaczek, Salamon Jakobsohn, Franz Zaremba, Johann und Apolonia Aschermann, Aron Schmerl und Veronika Siedliczka verständigt. Bur Bertretung berjenigen aus ihnen, mel-chen ber Bescheib aus was immer für einem Grunde zeitgerecht nicht augestellt werden konnte, und jene Gläubiger, beren Forberungen erft fpater verbuchert werben follten, wird in der Perfon des Grodeker Burgers S. Thabaus Jabkowski ein Kurator aufgestellt, und find endlich bas Grundbuch und ber Schähungeatt ju Jedermanns Ginfichtenahme hiergerichts bereit gehalten.

Grodek am 29. Dezember 1849.

Antunbigung. (2) (94)Mro. 19432. Bon Geite bes Samborer f. f. Rreisamts wird hiemit befannt gemacht, baf jur Tilgung ber Steuerrudftanbe, wegen Berpachtung bes Borowskischen Gutsantheils in Turka gorna auf Gin Jahr am 26. Februar 1850, eine Ligitaxion hieramts abgehalten werden wirb. Der jährliche Ertrag besteht:

. . 144 ft. 17 2]4 fr. Un Medern . 3 fl. 15 2j4 fr. Propinazionseinkommen 60 fl.

Der Fistalpreis besteht in 200 fl., Ligitazionelustige haben mit einem 10perzentigen Badium bei ber Lizitazionsverhandlung zu erscheinen.

Die weiteren Lizitazionsbedingnisse werden am gedachten Ligitazions= Tage hierorte befannt gegeben, und bei der Berfteigerung auch fchriftliche Offerten angenommen werden, baber es gestattet wird, vor ober auch während ber Ligitagiond = Berhandlung schriftliche versigelte Offerten ber Lizitazions = Kommission zu übergeben.

Diese Offerte muffen aber :

a) das der Berfteigerung ausgesette Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweisung auf die dur Berfteigerung besfelben festgesetzte Zeit, nämlich Tag, Monat und Sahr gehörig bezeichnen. und die Summe in Konvenzions = Munze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Biffern und burch Worte auszudrückenben Betrage bestimmt angeben, und es muß b) barin ausbrücklich enthalten sepn, daß sich ber Offerent allen jenen

Lizitazions = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizita= zions = Protofolle vorfommen, und vor Beginn ber Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerte, welche nicht genau biernach verfaßt

find, nicht werden berudfichtiget werben;

e) die Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrufspreises belegt fepn, welches im baaren Gelde ober in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Rurfe berechnet , zu bestehen hat ;

d) endlich muß biefelbe mit dem Bor= und Familien-Ramen des Offe-renten, dann dem Charafter und dem Wohnorte desfelben unter-

fertigt sevn.

Diese versiegelten Offerte werden nach abgeschloffener mundliden Ligitazion eröffnet werben. Stellt fich ber in einer Diefer Offerte gemachte Anboth gunftiger bar, als der bei ber mundlichen Berfteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Li-gitazions = Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden. Sollte eine fdriftliche Offerte benfelben Betrag ausbruden, welcher bei ber mundlichen Berfteigerung ale Beftboth erzielt murde, fo mird bem mund= lichen Bestbiether ber Borzug eingeraumt werden.

Die weiteren Lizitazions = Bedingniffe werden am gedachten Lizis tazio stage hieramts befannt gegeben, und bei ber Berfteigerung auch Schriftliche Offerten angenommen werden, baber es geftattet wird, vor ober auch mahrend ber Ligitazions = Werhandlung schriftliche versiegelte Offerten

ber Lizitazione-Kommission zu übergeben. Sambor am 29. Dezember 1849.

Antundigung.

Rro. 17609. Bon Seite bes Rzeszower f. f. Kreisamtes mirb hiemit bekannt gegeben, baß gur Sintangabe ber mit bem h. Bub. Defrete vom 22ten November 1849 3. 65912 genehmigten Conservations-Bauten im Rzeszower Straffenbau-Kommisfariate pro 1850 eine Ligitagion am 29ten, und falls biefe ungunftig ausfallen follte eine zweite am 30ten, und nöthigenfalls eine 3te am 31ten Januer 1850 in ber bierortigen f. t. Kreisamts = Ranglei abgehalten merden wird.

Das Praetium fisci beträgt 1360 ff. 12 112 fr. und bas Babium

137 fl. Conv. Minge.

Rzeszow am 4. Janner 1850.

Obwieszczenie. (1)

Nr. 14837. Rada administracyjna okręgu krakowskiego, wydział spraw wewn. podaje do wiadomości powszechnej, że w biurze jej w Krakowie przy ulicy Grodzkiej, w domu pod l. 106, odbędzie siw drodze administracyjnej licytacya publiczna przez sekretne deklac racye, realności wraz z ogrodem na Stradomiu przy Krakowie, pod nrem 14. w gmi. VI, M. położonej, do kapituły katedralnej krakowskiej należącej, a to na skutek żądania samejże kapituły na zasadzie warunków przez nia ułożonych, a przez rade administracyjna na dniu dzisiejszym zatwierdzonych, których osnowa jest następująca:

1) Cena szacunkowa, od której licytacya in plus rozpocznie

sie, ustanowiona zostaje w sumie złp. 27,500.

2) Cheacy licytować, złoży tytułem wadyi złp. 2750 (dwa tysiace siedmset pięćdziesiat, które w razie niedotrzymania jakiegokolwiek warunku nabywca utraca, i nowa licytacya na koszt jego ogło-

szona będzie.

3) Z sumy wylicytowanej pozostawiona bedzie przy domu na pierwszej hypotece połowa, sposobem Wiederkaufu, od której nabywca opłacać będzie procent roczny po 51100 od dnia zalicytowania poczynając do prokuratoryi kapituły katedr. krakowskiej, pod rygorem eksekucyi administracyjnej i wypowiedzenia takowej, druga zaś połowę wylicytowanej sumy, nabywca włączając w takowa wadium. kasie tejże prokuratoryi kapitulnej w ciągu dni trzech, od dnia licytacyi; poczem dopełnione zostana inne formalności urzędowe, celem przelania tytułu własności rzeczonej realności na nabywce, lecz kosztem jego.

4) Nowo-nabywca obowiązanym będzie dotrzymać teraźniejszemu dzierzawcy kontraktu, który z nim kapituła notaryalnie zawarła w d. 16. grudnia 1847 r., to jest do dnia ostatniego września 1850 r.

5) Do licytacyi czyli składania sekretnych deklaracyj przez osoby prawuych przeszkód nie mające, wyznaczają się termina, to jest dzień 9. kwietnia 1850 r.

6) Odpieczetowanie doklaracyj nastąpi dnia 9. kwietnia o godzinie 12. w południe, a najwięcej ofiarujący uznanym zostanie za nabywcę. - Rada administr, okregu krakowskiego niniejsze warunki licytacyi zatwierdza. - Kraków, dnia 8. stycznia 1850. (podpisano) Prezes. Michałowski. (podpis) Sekr J. Wasilewski.

Wzor do deklaracyi. W skutek ogłoszonej przez c. k. radę administracyjną na dniu stycznia r. b. nr. 14837 licytacyi, podpisany za realność na Stradomiu przy Krakowie w Gmi. VI. M. pod nrem 14. położona do kapituły katedralnej krakowskiej należącą, ofiaruje tytułem ceny szacunkowej sume N. N. (wypisać literami) i wszelkie warunki licytacyi dobrze przezemnie zrozumiane przyjmuje. – Wadium w sumie złp. 2750 do kasy poborowej złożyłem - jak kwit na kopercie zamieszczony świadczy.

Kraków, dnia N. N.

(tu podpisać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.)

(110)Kundmachung. (2)

Mro. 405. Zur Deckung der Rosten für die Umgießung der Glocke ber g. f. Kirche zu Sądowawisznia, wird am 29. d. M. um 10 Uhr Früh in der Magistrats-Ranzlei zu Sadowawisznia, das Propinazions-Recht der Herrschaft Sadowawisznia in den Wirthshäusern Großvorstadt, Zagrody, Derniaki und Ksieżymost im Lizitazionewege verpachtet werben, wozu die Unternehmungsluftigen eingeladen werden.

Die Lizitazionsbedingungen werten vor der Lizitazions-Berhandlung

an Ort und Stelle bekannt gemacht.

Vom f. f. Kreisamte.

Przemyśl, am 11. Janner 1850.

(96)E d y k t. Nr. 37928. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Justyne Grykolewska, Grzegorza (Georg) Hoffmann Ignacego hrb. Potockiego i Leibe czyli Lewek Nossek Hofjud z pobytu niewiadomych, a gdyby nie żyli, ich spadkobierców z imienia, nazwiska i pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że p. Adam Morawski przeciw nim, spadkobiercom ś. p. Józefa hrab. Potockiego i innym względem orzeczenia 1) że z wiekszej pierwotnej w stanie biernym dóbr Partyn z przyległościami Lih. Dom. 137 pag. 235 n. 100 et 103 on. ictabulowanej sumy 12000 złr. m. k., która w tabeli płatniczej wierzycieli pa dobrach Partyn hypotekowanych w 45tem miejscu w sumie 10425 złr. m. k. z procentami kollokowana została, jeszcze resztująca suma 4193 złr. 38 kr. m. k. z procentami po 4100 od dnia 22. listopada 1849 Adamowi Morawskiemu przynależy i 2) z pieniędzy tytułem ceny kupna dóbr Partyn z przyległościami w depozycie c. k. Sądu szlacheckiego Tarnowskiego lezących, mianowicie z funduszu po wykreśleniu z tabelli płatniczej pretensyi w sumie 9869 złr. 39 1/2 kr. m. k. dla Ignacego hr. Potockiego w X. miejscu kollokowany przyrosłego zaspokojona być powinna, a 3) rzeczona w X. miejscu dla Ignacego hrab. Potockiego w tabelli płatniczej umieszczona suma 9869 złr. 39 214 kr. m. k. na zaspokojenie późniejszych pretensyj a mianowicie resztującej sumy 4193 złr. 33 kr. m. k. z procentami obrócona być może pod dniem 22 grudnia 1849 do 1. 37,928 pozew wniósł, i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 22go kwietnia 1850, o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu wyż zapozwanych niewiadome jest, przeto ces, król, Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą pana adwokata krajowego Smolkę, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Sękowskiego, z którym wytoczona sprawa

według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie. Wzywa się wiec zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musicli. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

Lwów, dnia 31. Grudnia 1849.

(106)Edykt.

Nro. 27050. Przez Magistrat król, miasta Lwowa oznajmia się niniejszem Józefowi Marczyńskiemu, Maciejowi Wiktorskiemu, Alexandrowi i Annie Bukowskim z miejsca i pobytu niewiadomym a na wypadek ich smierci, ich spadkobiercom z nazwiska i pohytu nieznanym, że Michał Dabrowski i Józefa Bratczykowa o przyznanie prawa wła-sności do realności we Lwowie pod L. 150 414 położonej na imie Józefa Marczyńskiego zapisanej, oraz o zawyrokowanie jako powodowie za właścicieli takowej w ksiegach Tabuli miejskiej zaintabulowani być mają, pozew wnieśli i sądowej pomocy zażądali, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 28go lutego 1850 o godzinie 9tej z rana przeznaczony jest.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych Józefa Marczynskiego, Macieja Wiktorskiego, Alexandra i Anny Bukowskich niewiadome jest, przeto im tutejszego Adwokata krajowego P. Smolke na ich niebezpieczeństwo i koszta za kuratora ustanowione, z którym wniesiona sprawa podług ustawy postępowania sądowego dla Galicyi przepi-

sanej przeprowadzona będzie.

Wzywa się zatém zapozwanych, aby zawczasu albo osobiście zgłosili się i potrzebnych środków prawnych ustanowionemu Panu kuratorowi ndzielili, albo sobie innego zastępce obrali i o tem Sądowi oznajmili, a w ogólności, aby do obrony służyć mogacych środków prawem przepisanych, użyli, inaczejby skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sobie samym przypisać musieli.

Lwów, 13. grudnia 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 15724. Ces. król. Sad Szlachecki Tarnowski domniemanym spadkobiercom ś. p. Agnieszki z Wolskich Ruckiej z imienia i pobytu niewiadomym obwieszcza, iż p. Wiktorya Stojowska pozew masie leżacej ś. p. Agnieszki Ruckiej pod dniem 10. grudnia 1849 do 1. 15724 o wykreślenie prawa pobierania dożywotnej pensyi w ilości 100 złr. reń. a właściwie 1000 zł. pol. na rzecz Agnieszki Ruckiej w stanie biernym części dóbr Brzeziny wedle ks. włas. 79. str. 338. licz. 9. cież. intabulowanego do Sadu podała.

Z powodu niewiadomego Sądowi miejsca pobytu wspomnionych spadkobierców onym dla uwiadomienia ich o tej sprawie, a masie pozwanej do obrony kurator w osobie p. adwokata Witskiego z zastepstwem p. adwokata Hoborskiego ustanawia, oraz w celu ustnego przetoczenia tej sprawy dzień sądowy 21. marca 1850 o godzinie

10tej zrana wyznacza się.

O czem wyż wzmiankowanych spadkobierców, by swych praw strzedz mogli, niniejszem zawiadamia się.

Z Rady c, k. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 13, grudnia 1849,

Obwieszczenie.

Nro. 14315. Ces Król. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, iż P. Marya Bobrownicka jako matka i opiekunka nieletnich Ludwiki Bobrownickiej i Karola Bobrownickiego przeciw małżonkom Józefowi i Katarzynie Miłkowskim nieobecnym i z pobytu niewiadomym a w razie śmierci tychże spadkobiercom z nazwiska i pobytu niewiadomym pod dniem 10. listopada 1849 do L. 14815 pozew o wykreślenie sumy 2993 złot, pols. 8 gr. z odsetkami 51100 i kosztami prawnemi w ilości 105 złpols. 11 gr. z dóbr Dobrkowa wytoczyła.

Wzywa przeto PP. Józefa i Katarzynę małżonków Miłkowskich i w razie śmierci tychże spadkobierców niewiadomych, aby w celu obrony w tej sprawie do ustanowionego im niniejszem kuratora w osobie P. Adwokata Witskiego z zastępstwem P. Adwokata Ligezy przed terminem na 28. marca 1850 o godzinie 10. zrana do ustnej rozprawy przeznaczonym zgłosili się i temuż potrzebną informacye i środki obrony udzielili, lub innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż wymienili, inaczej skutki z zaniedbania wypaść mogące sami przypisachy sobie musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Tarnów, dnia 28. listopada 1849.

(3)Obwieszczenie.

Nro. 25803. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski P. Jana Henryka Józefa trojga imion Szeptyckiego zwykle Januszem zwanego, właściciela dóbr Stanimierz z teraźniejszego pobytu niewiadomego niniejszem uwiadamia, że P. Edward hrabia Dunin Borkowski przeciw niemu pod dniem 4. grudnia 1849 do L. 35803 o zapłacenie ilości 1000 zł. mon, kon, listami zastawnemi wraz z należącemi się kuponami pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postepowania dzień sądowy na 6. marca 1850 o godzinie 10tej przed południem stanowi się.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą P. Adwokata krajowego Polańskiego, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Smolke, z którym wytoczona sprawa według

ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się wiec zapozwany niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sam stanał, lub potrzebne do obrony dowody postanowienemu obrońcy udzielił, lub téż innego obrońcę sobie wybrał i Sądowi oznajmił, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użył, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał,

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 5. grudnia 1849.

E bi.ft.

Nro. 15969. Bom f. f. Bukowinaer Stabt= und Landrechte wird in der Verlasmasse nach Joseph Nagy den, unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Erben Elisabetha Nagy und Anton Nagy anmit bekannt gegeben, daß, bei dem Umstande, als der für dieselben bestellte Eurator Franz Müller mit dem Tode abgegangen ist, zur Wahrung i rer Rechte ein anderer Curator in der Perfon des Lorenz Eifler bestellt murde. Die geb chten Erben werben bemnach erinnert, ihre etwaigen Behelfe biefem Curator mitzutheilen oder personlich zu erscheinen, widrigens sie bie aus ihrer Saumseligkeit etwa entspringenden nachtheiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe des f. f Bukowinger Stadt= und Landrechts. Czernowitz am 6. November 1849.

(113)Borlabung.

Dro. 780. Bom Magistrate ber f. Stadt Dolina, wird hiemit befunnt gemacht, daß Maximilian Risak Pfanenmeifter bei bem Dolinaer k. f. Salzsudamte an 20ten Dezember 1848 ohne lettwillige Anordnung starb. Da dem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen auf seinen Nachlaß ein Erbrecht zusteht, so werden hiemit alle jene, welche hierauf Ansprüche aus was immer für einem Rechtsgrunde zu machen gestellen genissen genissen bei benken, erinnert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre um fo gewisser bei Diesem Magistrate als Abhandlungsbehörde anzumelden, und sich gehörig auszuweisen, als widrigenfalls biese Berlaffenschaft mit bem fich gemelbeten und allenfalls noch meldenden Erben nach Vorschrift ber Gesetze werde verhandelt werden.

Dolina am 22. September 1849.

(116)

Dro. 779. Vom Magistrate ber Stabt Laucut als Abbandlungs= Inftang nach bem am 13ten April 1849 hierorts verftorbenen Johann Iwański wird ben unbefannten gesetlichen Erben desfelben hiemit befannt gegeben, daß ihnen zur Wahrung ihrer Rechte ein Rurator in der Person des Lancuter Burgers und Ausschußmannes Grn. Lukas Tokarski beigegeben, ferner daß der sammtliche Rachlaß des Johann Iwanski, welcher 1889 fl. 53 fr. in C. M. ausmacht, auf Grund der mundlichen lette willigen Anordnung des Erblassers ddto 12. April 1849 dem Martin Kutowicz eingeantwortet murbe.

Laucut am 5. Janner 1850.

(105)Rundmachung.

Wom Lemberger f. f. Landrechte wird bem Berrn Johann Grafen Skarbek befannt gegeben, es werbe unter Ginem im Grunde hohen appellatorischen Defrets vom 26. November 1849 3. 26951 in endlicher Erledigung bes von Nicolaus Jaworski Rechtsnehmers bes Balentin Chadzyński mider benfelben megen Abschähung ber Guter Janow fammt Attinentien hiergerichts unterm 19. April 1849 3. 12011 überreichten Gesuches bemfelben willfahrent, im Erecutionswege bes rechtsfraftigen schiederichterlichen Urtheils vom 18. July 1847, jur Befriedigung ber zugesprochenen Summe von 9000 fl. G. M. sammt 51100 vom 18. Juli 1848 zu berechnenden Binfen und Conventionalftrafe, bestehend in den seit 18. July 1848 von der Summe von 9000 ft. C. M. mit 1100 zugesprochenen Binsen, bann ben hiemit in dem gemäßigten Betrage von 21 fl. 15 fr. in C. M. zugesprochenen Executionstoften die executive Abschähung ber bem Johann Grafen Skarbek gehörigen, im Tarnopoler Rreise gelegenen Guter Janow sammt Bugehor Mtyniska, Stobudka und Kobytowtoki bewilliget und bas Stanislauer Landrecht unter Mittheilung des Gesuches sammt Beilagen ersucht, die Vollziehung dieser Abschähung und Vorlegung bes Protokolls bem betreffenden Grangkammerer auftragen zu wollen. Da bessen Wohnort biesem f. f. Landrechte unbefannt ift, so

wird auf beffen Gefahr und Unkoften ihm ber amtliche Bertreter Abvotat Tustanowski, mit Substituirung bes Abvotaten Komarnicki beigegeben, und dem erwähnten Bertreter der fragliche Bescheib zugefiellt.

Hievon wird herr Johann Graf Skarbek mittelst ber gegenwärtt gen Kundmachung in die Kenntniß gesetzt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Lemberg am 17, Dezember 1849.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 7go do 9go stycznia 1850.

Od 7go do 9go stycznia 1850.

Zolińska Katarzyna, wdowa po szewcu, 70 l. m., ze starości.

Michel Józefa, dziecię budowniczego, 2 1j2 roku m., na sparaliżowanie płuc.

Buhaj Jan, stróż, 33 l m., przez zagorzenie.

Michalski Tomasz, dziécię krawca, 20 dni m., na konwulsyę.

Wanderbek Paulina, detto. 3 l. m., detto.

Saginacz Mikita, zarobnik, 42 l. m., na pnchlinę wodna.

Dolangowicz Józefa, dziecię kominiarza, 2 l. m., detto.

Choma Dańko, więzień, 44 l. m., na biegunkę.

Głowińska Katarzyna, dziécię szewca, 1 1j2 mies. m., na konwulsyę.

Pigaj Anna, małżonka piwnicznego, 36 l. m., na zapalenie płuc.

Podlisecki Daniel, zarobnik, 40 l. m., detto.

Kowtyk Katarzyna, służąca, 20 l. m., detto.

Zopoth Jakób, pens. kom. cyrk., 85 l. m., na sparaliżowanie płuc. Zopoth Jakób, pens. kom. cyrk., 85 l. m., na sparalizowanie pluc. Wojnarowska Katarzyna, z domn ubogich, 88 l. m., ze starości. Ciesielski Edward, dziecię rzeźnika, 9 mies. m., na konsumcyę. Tarnowiecka Józefa, wdowa po inspekt. krym, 70 l. m., detto. Laniecka Maria, małżonka lesniczego. 38 l. m., detto. Piątkowski Selwester, c. k. gub. kancel., 74 l. m., na paraliż. Klisiewicz Katarzyna, dziecię stolarza, 3 3/4 roku m., na koklusz. Menge Antonina, małżonka krawca, 35 l. m., na sucnoty. Łotocka Barbara, zarobnica, 45 l. m., detto. Westkamp Tylus, dziecię c. k. kanc. gub., 5 l. m., na obsypkę.

Z y d z i.

Flor Leiser, dzićeję domokrążcy, 4 mies. m., na konwulsyę. Piątek Moses, dziecię tandyciarza, 8 l. m., sa obsypkę. Minczeles Majer, dziecię służalca, 4 l. m., na konwulsyę. Kormes Israel, dziécię nauczyciela, 2 l. m., na konsumcyę. Dornhelm Majer, żebrak, 30 l. m., detto. Blatt Reisel, wdowa po handlarzu., 76 l. m., ze starości. Weinberg Ester, wdowa po machlarzu, 85 l. m., detto. Schreiber Dresel, dziecię pisarza, 1 1/4 roku m., na konsumcyę Gangel Scheindel, dziecię lakiernika, 1 1/2 l. m., na puchlinę wodną w piersiach.

Anzeige = Blatt.

Doniesienia prywatne.

Mro. 186.

# Widder-Verkauf

### von original spanischer Abkunft.

Vom Berwaltungsamte bes f. f. Familie-Gutes Holitsch Reutraer Comitats in Ungarn wird bekannt gemacht, daß Montag ben 28. Jänner 1850 im holiticher Schafhofe, ber von ber Ferdinands-Norbbahn-Station Goding nur eine halbe Stunde entfernt ift, 80 Stud 2jabrige Sprungwibber im Lizitazionswege gegen baare Bezahlung und Abnahme werden verkauft werden.

Diese Berfaufe-Bidder stehen in der holitscher Schäferet zur Besichtigung bereit.

Holitich am 7. Janner 1850.

(127-1)

In der

3. G. Calve'fchen Verlagebuchhandlung in Prag

## Dekonomische Reuigkeiten

Verhandlungen.

Beitschrift fur alle Zweige ber Bant- und Sauswirthschaft und bes Forff= und Jagdwesens.

Für das Jahr 1830.

Begrundet von Chriftian Carl Andre, fortgefest von Brof. Dr. F. X. Slubef.

Das hohe Ministerium fur Landeskultur hat biefe Beitschrift zu ihrem Organ ermahlt, und bei ber großen Wichtigkeit der in der nachsten Bu= funft zu erwartenden Gefege und Berordnungen gewinnen bie Defonomis fchen Neuigkeiten auch in Diefer Beziehung ein erhöhtes Intereffe.

Probenummern ober Probehefte können von jeder Buchhandlung aeliefert werden.

Jahrlich erscheinen von diefer Zeitschrift 2 Bande ober 120 Rummern Groß-Median mit den dazu nothigen Abbilbungen und Registern u. f. w. Der Preis ist gangjahrig 12 fl. C. M.

Die Versendung durch die k. k. Post für den ganzen Umfang der öfterreichischen Monarchie hat die Verlagshandlung felbst übernommen, und es wurde baburch möglich, ben halbjährigen Preis auf 7 fl. C. M. au ermäßigen. Diefer Betrag muß mit ber Bezeichnung "Beitungepranumerazionegelb portofrei" in einem unberichloffenen Briefe bem nächst gelegenen k. k. Postamt übergeben werden und ber Herr Pranumerant erhalt bann die erscheinenben Blatter jede Boche mit Briefpoft unter Rreuzband portofret zugesendet.

Pranumerazion darauf wird angenommen bei Joh. Milikowski in Lemberg, Stanisławów und Tarnow und bei ben Gebrüdern Jelen in Przemyśl.

(30)

Rundmachung.

Rachdem die Ziehungs-Zeit der vom Großhandlungshause J. G. Schuller & Comp. in Wien garantirten und außer gewöhnlich reich ausgestatteten Geld-Lotterie, wobei mit kleiner Ginlage von 4 ft. C. M. große Gewinnste von fl. 200,000 - 30,000 12,000 2c. gewonnen werben, und man beim Raufe von 2 Loofen I. und II. Abtheilung 2 Treffer machen fann - icon nabe heranruckt, und ber größere Theil ber Loofe bereits vergriffen ift, erlaubt fich ber Gefertigte jur Kenntniß ju bringen, bag berfelbe burch fruheren Anfauf einer großen Parthie = Loose in ber angenehmen Lage ist, damit noch in guter Auswahl dienen zu können. — Briese und Bestellungen werden franco erbethen. Lemberg, am 5. Jänner 1850. A. Rubin im Hause des Apotheker Herrn v. Zietkiewicz.

Bir Daguerreotypisten und Photographen empfiehlt Unterzeichneter mit den vorzüglichsten Apparaten zu Daguerreotyp und Photographie, so wie allen baju erforderlichen Requisiten und Materialien, Platten in allen Größen von bester Qualität, so wie Etuis, Einrahmungen, in Steinpapp gearbeitet und auf Glas gemacht, fowohl hiefiges als frangofisches Fabrifat, ju ben billigften Breisen. — Briefe Gustav Simon merden franco erbethen.

(54-5)

Wien, Leopoldstadt Mro. 1.